## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthausc.

M 164. Mittwoch, den 10. Juli 1839.

Ungekommene Fremde vom 8. Juli.

Herr Gutsp. Koppe aus Kunowo, Hr. Gutsb. v. Kassnowski aus Swadzim, Frau Gutsb. v. Zabłocka aus Gwiazdowo, I. im Hôtel de Berlin; Hr. Probst Dalssi aus Zirke, I. im Hôtel de Hambourg; Hr. Kandibat Behncke aus Rogasen, Hr. Keinhold, Lieut. im 10ten Inf.=Regt., aus Neisse, Hr. Gutsb. v. Gutsp. Radzies jewski aus Neudorf, Hr. Kaufm. Gerber aus Stettin, Hr. Gutsb. v. Gulerzyckt aus Kolkeno, Hr. Stroinski, Wachtm. im 2ten Gardecklanen-Regt., aus Berlin, I. im Hôtel de Dresde; Hr. Gutsb. v. Zakrzewski nus Wysski, I. im Hôtel de Paris; Frau Gutsb. Baronin v. Kottwig aus Tuchorze, Hr. Amtsrath Sånger aus Polajewo, Hr. Hauslehrer Wicczorkiewicz aus Jankowice, I. im Hôtel de Varsovie; Hr. Probst Autkowski aus Biezdrowo, I. im Hôtel de Cracovie; Herr Gutsb. Modlinski und Frau Gutsb. Sikorska aus Zakrzewo, I. im Hôtel de Rome.

1) Der Stadtrath Abalbert Jeziorowöfi und das Fraulein Franzista Poplawöfa hiefelbst haben mittelst Chevertras zes vom 5. d. M. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschloffen, welches hierdurch zur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 18. Juni 1839. Ronigl, Land: und Stadtgericht.

Podaie się ninieyszem do wiadomości publiczney, że Ur. Woyciech Jeziorowski Radzca miasta tuteyszego i Franciszka Popławska Panna, kontraktem przedślubnym z dnia 5go Czerwca r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 18. Czerwca 1839. Król. Sad Ziemsko-mieyski. 2) Der Sattlermeister Friedrich Wilshelm Schröter und die Dorothea geb. Plotke hieselbst haben mittelst Chevertrages vom 28. Mai d. I, nach erreichter Großiah= rigkeit der Letzteren, die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur dffentlichen Kennt= niß gebracht wird.

Pofen, am 18. Juni 1839. Ronigl, Land= und Stadtgericht.

3) Der Kaufmann Jacobi Peifer und bie Eva Landsberg hierselbst, haben mittelst Chevertrages vom 25. b. Mts. bie Gemeinschaft der Guter und des Erwerzbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur beffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Pofen, am 26. Juni 1839. Ronigl. Land, und Stadt gericht.

4) Der Dekonom Carl August Kraming zu Unruhstadt und bessen Verlobte die unverehelichte Ernestine Degen zu Rostazzewo, haben mittelst Severtrages vom 9. April c. die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen welches hierdurch zur diffentlichen Kenntniß gestracht wird.

Wollstein am 1. Juni 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

5) Die Hannchen Landsberg aus Lissa, und beren Brautigam Kaufmann Meyer Koppenheim aus Gräß, haben mittelst gerichtlichen Shevertrages vom 22. Mai 1839 bie Gemeinschaft ber Güter und bes Erwerbes ausgeschlossen, welches

Podaie się ninieyszém do wiadomości publiczne, że Fryderyk Wilhelm Schroeter meister professyi siodlarskie i Dorota Plotkowna z miasta tuteyszego, kontraktem przedślubnym z dnia 28. Maja r. b. stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 18. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Jakoby Peiser kupiec tuteyszy i Ewa Landsberg, kontraktem przedślubnym z dnia 25. m. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Poznań, dnia 26. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że ekonom Karól August Kramm z Kargowy i tegoż zaręczona Ernestyna Degen Panna z Rostarzewo, kontraktem przedślubnym z dnia 9. Kwietnia r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Wolsztyn, dnia 1. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do wiadomości publicznéy, że Hannchen Landsberg z Leszna i iéy oblubieniec Meyer Koppenheim z Grodziska, sądownie zawartym kontraktem przedślubnym z dnia 22. Maja 1839 roku hierdurch zur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Graß, am 30. Juni 1839. Königl. Land = u. Stadtgericht.

6) Der Gutstesiger Theodor Mittel, stadt und das Fraulein Albine Mittelfiabt zu Rzadfwin, haben mittelft Chevertras ges vom 27. b. M. die Gemeinschaft der Suter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntsniß gebracht wird.

Inowraciam, ben 30. Mai 1839. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

7) Nothwendiger Verkauf. Land = und Stadt = Gericht zu Wrefch en.

Das zu Zerkow sub No. 49b belegene, ben Paul Roczorowskischen Erben gehberige Grundstück, abgeschätzt auf 213 Mthlr. 21 sgr. zufolge ber, nebst Hypoethekenschein und Bedingungen in ber Registratur einzuschenden Tape, soll am 17. Oktober 1839 Vormittags 9 Uhr an orbentlicher Gerichtsstelle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real=Pratenbenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung ber Praclusion spatestens in diesem Ter=mine zu melden.

Wreschen, ben 14. Juni 1839. Ronigl. Land = und Stadtgericht.

wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Grodzisk, dnia 30. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że Teodor Mittelstädt dziedzic dóbr i Albina Mittelstädt Panna w Rzadkwinie, kontraktem przedślubnym z dnia 27. b. m. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Inowrocław, dnia 30. Maja 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Wrześni.

Nieruchomość w mieście Zerkowie pod liczbą 49<sup>b</sup> leżąca, spadkobierców niegdy Pawła koczorowskiego własnością będąca, oszacowana na 213 Tal. 21 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 17. Października 1839 przed południem o godzinie gtey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, zźeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili nay-późniey w terminie oznaczonym.

Września, dn. 14. Czerwca 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 8) Nothwendiger Verkauf. Land= und Stadtgericht zu Birnbaum.

Das zu Eulenberg, Birnbaumer Kreisfes, unter ber No. 10 belegene, ben Paul Rebenzschen Scheleuten gehörige Haulandergut, abgeschäft auf 845 Atlr. 26 fgr. 8 pf. zufolge ber, nebst hyposthekenschein und Bedingungen in der Resgistratur einzusehenden Taxe, soll am 30. August 1839 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subhassirt werden.

Birnbaum, ben 11. April 1839.

9) Nothwendiger Verkauf. gand. und Stadtgericht gu Birnbaum.

Die den Johann und Regina Scheffslerschen Eheleuten gehörige, zu Bialoskoszer Hauland sub Mro. 2 belegenen Grundstücke, abgeschätzt auf 917 Athle. 25 sgr. zufolge der, nebst Hypothekens schein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Taxe, soll am 24sten August 1839 Vormittags 11 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle resubhasiirt werden.

Alle unbekannten Real = Pratendenten werden aufgeboten, sich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Ter= mine zu melben.

Birnbaum, den 21. Marg 1839.

Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko - mieyski w Międzychodzie.

W Eulenberg powiecie Międzychodzkim pod No. 10 położone, małżonkom Paweł Redenz należące gospodarstwo holenderskie, oszacowane na 845 Tal, 26 sgr. 8 fen. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 3 ogo Sierpnia 1839 przed południem o godzinie 11 tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedane.

Międzychód, d. 11. Kwiet. 1839.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Międzychodzie.

Grunta pod Nro. 2 w holendrach Białokoskich położone, Janowii Reginie małżonkom Scheffler należące, oszacowane na 917 Tal. 25 sgr. wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, maią być dnia 24. Sierpnia 1839 przed południem o godzinie 11tey w mieyscu zwykłem posiedzeń sądowych powtórnie sprzedane.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie oznaczonym.

Międzychód, d. 21, Marca 1839.

10) Mothwendiger Berkauf. Land: und Stadtgericht zu Rempen.

Das ben Jacob David und Scheinbel hananaschen Erben zugehörige sub No. 39 hierselbst belegene Erbpachtegrund= ftud, neue Welt genannt, abgefchatt auf 1065 Athlr. zufolge ber, nebst Sy= pothefenschein und Bedingungen in ber Regiftratur einzusehenden Tare, foll am 9. Oftober 1839 Bormittage 9 Uhr an orbentlicher Gerichtesfielle subhastirt merben.

Auf bem Grundfinde ruht ein jahrli= cher bei der Taxe nicht in Abzug gebrach= ter Canon bon 75 Rthlr.

Alle unbefannten Real = Pratenbenten, namentlich aber Die unbefannten Erben ber verftorbenen Befiger Sacob Davib und Scheindel Sananaschen Cheleute werben aufgeboten, fich bei Bermeibung der Praflufion fpateftens in biefem Ter= mine ju melben.

Rempen, ben 24. Mai 1839.

11) Bekanntmachung. Der Schonfarber Grufe zu Filehne, welcher die Grundfiude ber Eigenthumer Gottlieb Maly und Martin Schröber zu Grunffer Carnifauer Rreifes gefauft hat, beabfich: tigt auf diefen an bem innerhalb ber Gran= gen ber Feldmark Grunfier belegenen fo= genannten Rummeifließ eine Balt- und Del = Muble in einem Umfang von refp. 4 Locher und 4 Preffen, und 6 Locher neu anzulegen, und hat den hierzu er=

Sprzedaż konieczna. Sad Ziemsko-mieyski w Kempnie.

Posiadłość wieczysto - dzierzawna nowy Świat zwana, tutay pod No. 39 położona, sukcessorom Jakóba Dawida i Scheindel Hanane należąca, oszacowana na 1065 Tal, wedle taxy, mogącey być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 9. Października 1839 przed południem o godzinie gtéy w mieyscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Posiadłość tę ciąży kanon roczny wynoszący 75 Tal., który od taxy

nie iest odciągniony,

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni a mianowicie niewiadomi sukcessorowie zmarłych dziedziców Jakóba, Dawida i Scheindel małżonków Hanane wzywaią się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili naypóźniey w terminie ozraczonym.

Kempno, dnia 24. Maja 1839.

Falbierz Gruse Obwieszczenie. z Wielenia, który od właścicieli Gotlieba Matz i Marcina Schroeder w Grunfier w powiecie Czarnkowskim grunta okupił, zamierza na strumieniu, w okregu granic Grünfier polożonym Kummelflies nazwanym, folusz i młyn oleyny o czterech stępach i tyléż prassach i sześciu resp. stepach z nowa zalożyć, i doprasza się o potrzebny w téy mierze konforderlichen Konsens nachgesucht. Auf Grund der Bestimmungen des Allgemeis nen Landrechts Theil II. Titel XV. S. 229. et seq. und der Bekanntmachung im Amtsblatt pro 1837. Seite 274., werden alle diejenigen, welche sich dazu berechtigt glauben, hierdurch ausgefordert, ihre Einsprüche gegen diese Anlage biuenen acht Wochen prässussischer Frist bei dem unterzeichneten Freis-Landrathe anzubringen.

Nach Berlauf bieser Zeit wird kein Widerspruch weiter angenommen, sonber event. der Konsens zu dieser Unlage ertheilt werden.

Carnifau ben 3. Juli 1839.

Roniglicher Landrath Czarni= fauer Kreifes.

sens. Na mocy rozporządzenia powszechnego prawa krajowego części II. Tyt. XV. §. 229 i następnych, iako téż obwieszczenia umieszczonego w dzienniku urzędowym za rok 1837 na stonicy 274. wzywaią się wszyscy ci, co przeciw założeniu takowego młyna sądziliby mieć prawo z swoiemi przedłożeniami wystąpić, aby takowe, pod zagrożeniem prekluzyi, w przeciągu ośmiu tygodni podpisanemu Radzcy Ziemiańskiemu podali.

Po upłynieniu bowiem czasu tego na żaden wniosek uważano nie będzie, i ewentualiter do wybudowania wspomnionego zakładu konsens żądany wydanym zostanie.

Czarnkowo, dnia 3. Lipca 1839. Królewski Radzca Ziemiański powiatu Czarnkowskiego.

12) Bekanntmachung. Wegen nothwendiger Reparatur des Straßenpflasters langs des Kasematten-Korps der fleinen Schleusen-Brucke muß die Kommunikation vom Fort Winiary über St. Adalbert mit der Stadt vom 8ten huj. ab, auf einige Zeit gesperrt werden, und alles Fuhrwerk, welches das kleine Schleusenthor passirt über den kleinen Gerberdamm den Weg zur Stadt und umgekehrt nehmen, wovon das betheiligte Publikum hiermit in Kenntniß gesetht wird.

pofen ben 6. Juli 1839.

Ronigl. Preuß. Rommandantur,

Ronigl. Kreis= und Stadt, Po= lizei-Direktorium.

<sup>13)</sup> Publikandum. Soberer Bestimmung zufolge werben bie auf ben 17. Juli und 17. August c. im Forstbelaufe Dusznik anberaumten Holzlizitationstermine bis zum Spatherbst hiermit aufgehoben. Ludwigsberg, ben 27. Juni 1839. Ronigliche Oberforsterei Moschin.

14) Bekanntmachung. Bur meiftbietenben Berpachtung ber niebern Jagb:

1) auf ber bauerlichen Feldmart von Belagno für fich,

2) besgleichen von Lubin einschlieflich ber Probstei-Landereien mit 3myslowo, in fofern bei ben letzferen Borwert auch noch bauerliche Landereien vorkommen,

3) auf ber bauerlichen Feldmart von Wiefgfomo, fur fich und

4) auf den bauerlichen Feldmarken von Offowo und Stezyce zusammen; auf drei nach einander folgende Jahre, vom 1. September c. ab, bis dahin 1842 ist ein Bietungstermin auf den 26. Juli von Bormittags 9 Uhr bis Nachmittags 2 Uhr in loco Lubin anberaumt, zu welchem Pachtliebhaber mit dem Bemersten eingeladen werden, daß die naheren Bedingungen im Termine werden bekannt gemacht werden. Ludwigsberg den 5. Juli 1839.

Ronigliche Dberforfterei Mofchin.

15) Todes = Unzeitze. Das am 5. b. Mts., um 9 Uhr Abends, im Alter von 72 3 Jahren erfolgte Ableben unsers geliebten Mannes und Baters, bes Kbzniglichen Posts-Direktors Lebius, an einem langwierigen und schmerzhaften Herzeleiden, zeigen in tiefster Betrübnis allen entfernten Berwandten und Freunden, statt besonderer Meldung, zur stillen Theilnahme ergebenst an.

Rawies den 7. Juli 1839. Die Wittwe und Rinder bes Entichlafenen.

- Der Chauplat iff im ehemaligen Logengarten. Der Eingang vom Rammereiplat.
  Der Anfang pracie 7 Uhr.
- 17) Die mir zugehörigen haufer nebst Obst= und Gemufegarten sub No. 5. auf bem Richtsteg (in der Gegend ber Kramarkiewiczschen und Padeschen Grundstude) will ich aus freier hand billig verkaufen. Das Nabere ift bei mir zu erfahren. Johann handschuh, Schuhmachermeister.

18) Dr. Denstorff's Nervenftarkente Pommade, bas beste und fraftigste Mittel, einen neuen Haarwuchs zu erzeugen, also unentbehrlich zur Erhaltung ber Haare, empfichlt allen Denen, die schones Haar haben wollen, für 15 Sgr. ber Parfumeur Rlawir, Breslauerstraße No. 61.

19) Dein-Auktion zu Breslau. Das zur Raufmann und Weinhandler Rarl August Franke'schen Konkurs-Masse gehörige bedeutende Wein-Lager, soll zusolge Verfügung des Königl. Stadtgerichts vom 20. d. Mts. in den Terminen: den 5., 12., 19., 26. August und 2. September c., öffentlich an den Weistbictenden versteigert werden.

Das Lager felbst besteht in fehr verschiedenen Sorten, und befindet fich

theils auf Gebinden, theils auf Blaschen.

Es werben vorfommen :

a) Im ersten Termine, welcher in No. 18. Junkernstraße Wormittags um 9 Uhr beginnt, 21 Orhoste verschiedener Frange, und 25 Ohm verschiedener

Rheinweine, gebindweise;

b) im zweiten Termine, der in No. 21. Junkernstraße Vormittags 9 Uhr beginnt, 7 Orhofte verschiedner Rothweine und 3½ Ohm und 5 Orhoft Haut Barsac, 1 Ruffe Nieder-Ungar, 4 Stud hochheimer und 4½ Ohm Steine wein, ebenfalls gebindweise;

c) im britten und folgenden Terminen, welche theils in No. 18., theils in No. 21. Vormittags 9 Uhr und Nachmittags 2 Uhr beginnen, die in Flaschen befindlichen Weine, und zwar in jedem Termine circa 2500 Stud, in Par-

thien zu 10.

Um Schluffe ber beiben erften Termine werben auch die leeren Gebinde, wo-

Breslau ben 28, Juni 1839. Mannig, Auftione = Commiffarius.

20) Meine Wohnung ist jetzt: Brestauerstraße No. 4. im hause bes herrn Galanterie-handlers Mendelssohn. Julius Fraisse.